## DZIENNIK RZĄDOWY MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 18 Marca 1848 r.

Nro 5032.

Kundmachung.

Das t. t. provisorische Berg= und Huttenamt zu Jaworzno benöthisget für das Verwaltungsjahr 1848 nachfolgende Materialien und Requissiten, als:

1240 Wiener Rlafter Haspelseile, und zwar:

- a) 12 Stück a 25° lang, §" im Durchmesser von 36 Fäden gedreht, b) 35 » a 20° » §" » 36 » »
- c) .16 » à 15° » 5" » 36 » »

250 Stud fleine beschlagene Schubkarren,

60 » große » »

- 30 Schock Faßreifen von Hasel- oder Wasserweidenstöcken, 80 bis 85" lang, und 4" breit,
- 100 Wiener Pfund Gisendraht mittlerer Gattung,
  - 6 Stück große Drahtsiebe,
  - 6 » fleine »

4 Stück Solzsägen,

20 » Borhängichlösser mittlerer Gattung,

20 Schock Sperrnägel 6" lang,

100 » Rappennägel 5" lang,

300 > gange Starte & lange Bretnagel,

200 » haibe schwächere 3" lange Bretnägel,

1800 » Schindelnägel 3½" lang,

13000 Stud Reifnägel 14" lang,

160 Wiener Zentner Schmiedeisen in nachfolgenden Sorten:

a) 20 Zentner Schlossereisen 17 Stud per Zentner

b) 20 » 20 » » »

c) 40 » Reifeisen 8 bis 14 » » »

d) 40 » Girrereisen 8 bie 14 » »

e) 40 » Roftstäde 6 Fuß lang, 14 Zoll im Quadrat (circa 120 Stück),

2 Wiener Zentner steierischen Stahl,

150 Wiener Pfund Mastrichteleder (Pfundleder),

1200 Schock Dachschindeln 24" lang, 4 bis 5" breit,

1000 Stud fieferne oder tannene Schwarten 3° lang, 8 bis 9" breit,

900 » 4 döllige tannene oder fieferne gesäumte Breter 3° lang, 10 — 12" breit,

900 > 1 zöllige tannene oder kieferne gesäumte Breter 3° lang, 10 — 12" breit,

2000 ». 14 zöllige tannene ober kieferne gefäumte Breter 3° lang, 10—12" breit,

400 > 2 zollige fichtene gesaumte Breter 3° lang, 10-12" breit,

300 » 3 zollige tannene oder kieferne gesaumte Pfosten 30 lang, 10 — 12" breit.

Lieferungelustige werden hiemit aufgefordert, ihre schriftlichen versiesgelten Offerte, entweder für die ganze Lieferung oder Theile derselben, mit der Aufschrift außen »Material = Lieferungs = Unboth« versehen mit dem 10% Reugelde im Baren bis zum 31 März 1848, 12 Uhr Mittags zu Handen des Vorstands des t. f. prov. Verg = und Hüttenamtes zu Iswurzho einzusenden oder zu übergeben, worauf an demischen Tage Nachmirtags 3 Uhr die Eröffnung der Offerten in Gegenwart der allensalls anwesenden Lieferungsunternehmer Statt sinden wird. Nachträgliche Andothe werden nicht berücksichtigt.

Die Lieferungsbedingniße sind vom heutigen Tage an bis zum 31 Marz 1848 Mittags während den gewöhnlichen Amtsstunden in der Bergamtskanzlei zu Jaworzna einzusehen.

Das eingelegte Reugeld wird, von den bezüglichen Erstehern, als Kauzion bis zur klaglosen Beendung der Lieferung zurückbehalten.

A. f. prov. Berg = und Hüttenamt, Jaworzno den 11 Mara 1848.

## Ner 762. CESARSKU KROLEWSKI TRYBUNAL

W zastosowaniu się do art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa strony interesowane w spadku po śp. Stanisławie Jankowskim pozostałym, ekładającym się oprócz ruchomości, z połowy następnych kapitałów hipotecznie ubespieczonych na nieruchomościach w territorium krakowskiem położonych:

- 1) z summy 1,332 Złp. na domu Nro 23 lit. A. w Gminie II.
- 2) z summy 1,500 Złp. na domu Nro 202 lit. B. tudzież Nro 203

lit. C. w Gminie X.

- 3) z summy 1,220 Zfp. na części domu Nro 203 lit. A. w Gm. X.
- 4) z summy 1,000 Złp. na domu Nro 207 lit. F. w Gminie X.
- 5) z summy 1,200 Złp. na domu Nio 263 w Gminie VIII.
- 6) z summy 3,000 Złp. na demu Nro 62 w Gminie X.
- 7) z summy 1,500 Złp. na części domu Nro 195 w Gminie X- i
- 8) z summy 1,000 Złp. na domach Nro 12 w Gminie I i Nro 627 w Gminie V— aby prawa swe w przeciagu miesięcy trzech Trybunadowi przedstawili, w razie bowiem przeciwnym po upływie tego terminu, spadek powyższy Bronisławie, Aleksandrze i Leokadyi Jankowskim córkom Stanisława Jankowskiego przyznany zostanie.

Kraków dnia 9 Lutego 1848 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału Majer. Z. Sekretarza P. Burzyński.

## Ner 79. CESARSKO KROLEWSKI SAD POKOJU Okregu III Mogilskiego.

Stosownie do art. 52 Ustawy o Włościanach usamowolnionych na zasadzie art 12 Ust. hipotecznej z r. 1814, wzywa mających prawo do spadky po niegdy Jacku Choli inaczej Jasiaku z domu i gruntu w wsi Wegrzcach położonych, składającego się: aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do C. K. Sądu Pokoju zgłosili się, po upływie bowiem tego czasu, pomieniony spadek zgłaszającemu się Feliksowi Choli inaczej Jasiakowi jako jedynemu sukcessorowi przyznanym zostanie. — Kraków dnia 13 Marca 1848 r.

L. Rudowski Se. Pok.
J. Zuberski Pisarz.